## N= 214.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Freitag ben 6. September 1833.

Ungefommene Frembe bom 4. Ceptember 1833.

Br. Raufm. Lion und Sr. Raufm. Mefchelfohn aus Liffa, Sr. Raufm. Bahb and Grag, I. in No. 124 Magazinstraße; fr. Studiofus Benda aus Breslau, Dem. Beichler aus Podrzecz, I. in Do. 172 Wilhelmsftrage; Die Grn. Raufleute Baumann, Bar, Dofes und Abraham aus Pinne, I. in No. 124 Magazinstraße; Br. Guteb. Glatte aus Trabinet, I. in Do. 95 Ct. Abalbert; Sr. Guteb. Bies czyneft aus Studziniec, Frau Guteb, v. Moraczewefa aus Bielgttowo, I. in Do. 394 Gerberftrage; fr. Guteb. Guldrynnefi aus Grat, fr. v. Lubienefi, Richter bes Gerichtshofes ber bochften Inftang, aus Barichau, I. in Do. 243 Breslauer= ftrafe; Br. Probft Dyniewicz aus Bietrzanowo, I. in Do. 251 Bredlauerftrage; fr. Probft Rieramufzewefi aus Clawno, fr. Probft Ropereti aus Miloslam, Frau v. Bielinefa aus Markowice, Sr. Pachter v. Drzewiecki aus Robelnik, I. in No. 168 Mafferstraße; Br. Registrator Peterschut aus Breslau, I. in No. 136 Bils helmöftraße; Sr. Raufm. Mann und Sr. Raufm. Konigeberger aus Schwerin a. b. B., Br. Kaufm. Cobn aus Bollftein, Br. Kaufm. Cohn aus Jarocin, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Raufm. Pascul aus Berlin, Sr. Raufm. Edgurdi aus Thorn, I. in Do. 99 halbdorf; Sr. Pachter Robewald und Sr. Guteb. Bolewett aus Lesniewo, I. in Do. 33 Ballifchei; Gr. Guteb. Zawatzfi aus Dzieczmiorfi, 1. in Do. 26 Ballifchei; br. Det. Commiff. Buther aus Gnefen, Sr. Wont Peller aus Czerleino, I. in Do. 384 Gerberftrage.

Bekanntmachung. Für den Winster 1833/34 sollen zur Beheizung der Geschäftszimmer

2) bes Konigl. Ober = Appellations= Gerichts, 42 Klaftern Eichen=, 6 Klaftern Riehnen=, Obwieszczenie. Dostawa drzewa opałowego na czas zimowy 1833/34. roku, wynosząca dla lokalu

a) tuteyszego Naywyższego Sądu Appellacyinego 42 sążni drzewa dębowego 6 sążni drzewa so-snowego,

b) bes Landgerichts, mit Einschluß des Grodarchivs, 64 Klaftern Eichen=, 10 Klaftern Kiehnen=, überhaupt 106 Klaftern Eichen=, 16 Klaftern Kiehnen-Klobenholz im Wege der Licitation an den Mindestfordernden angeschafft, und zugleich das Anfuhr=Lohn an den Minus-Licitanten verdungen werden.

Hierzu wird Termin auf ben 16. September d. J. Nachmittags um 4. Uhr vor bem Landgerichts = Sekretair Hepke anberaumt.

Diejenigen, welche fich biefer Lieferung unterziehen wollen, werden hiermit eingeladen.

Pofen, ben a. September 1833. Ronigl. Preuf. Land gericht.

Bekanntmachung. Die Lieferung bes Lichtbedarfs des Landgerichts für den Winter 1833/34, bestehend in eirea goo Pfund guter gegossener Lichte von reinem Talg und frei von unangenehmen Geruche, soll im Termine den 17. September d. J. Nachmittags um 4 Uhr vor dem Landgerichts = Sekretair Hepke an den Mindestfordernden ausgesthan werden.

Diejenigen, welche sich bieser Liefestung unterziehen wollen, werden hiermit eingeladen.

Pofen, ben i. September 1833. Koniglich Preuß. Landgericht.

b) tuteyszego Sądu Ziemiąńskiego łącznie z Archiwem Grodzkiem 64 sążni drzewa dębowego 10 sążni drzewa sosnowego.

ogólem 106 sążni drzewa dębowego 16 sążni drzewa sosnowego, ma być drogą licytacyi naymniey żądaiącemu wypuszczoną i z tymże zarazem ugoda co do opłaty zwózki zawarta.

W tym celu wyznaczony został termin na dzień 16. Września r. b. o godzinie 4. popoludniu przed Ur. Hepke Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego. Maiący chęć podięcia się téy dostawy wzywaią się nań ninieyszem.

Poznań, dnie 1. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Dostawa świec dla tuteyszego Sądu Ziemiańskiego na czas zimowy 1833/34. roku, wynosząca około 900 funtów dobrych lanych świec z czystego i od nieprzyiemnego zapachu wolnego łoiu, ma bydź w terminie na dzień 17 tego Września o godzinie 4. po poludniu przed Ur. Hepke Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, naymniey żądaiącemu wypuszczoną.

Maiący chęć podięcia się téyże dostawy wzywaią się ninieyszém.

Poznań, dnia 1. Września 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es soll ber im Dorfe Politig, Meseritzer Kreises, gelegene, den Gastwirth Dobrimontschen Eheleuten gehörige, 2500 Athl. taxirte Krug nebst den dazu gehörigen Grundsstücken im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden in den hier

am 25. Oftober c.,

am 3, Januar, massling 9 30

ant 28. Februar 1834,

anstehenden Terminen, von denen der letzte peremtorisch ift, verfauft werden, wozu wir Raufer einladen.

Die Taxe und bie Kaufbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Meseritz, ben 30. Mai 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Proklama. Ueber die Kaufgelber ber dem Muller Lorenz Jakobi zugehörig gewesenen, der verwittweten Marquardt adjudicirten Kadolnik-Muhle bei Margonin, ist auf den Antrag des Kaufers der Liquidationsprozeß eröffnet worden.

Wir haben zur Liquidation ber Fordes rungen einen Termin auf ben 3. Des zember c. Vormittags um 10 Uhr por dem Landgerichts=Rath Fischer andes raumt, und laden dazu sammtliche uns bekannte Glaubiger vor, in demselben entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justizkommissarien Moritz und Schulz, und der Justiz=Commissions=Rath Mits Obwieszczenie. Gościniec we wsi Policku, powiecie Międzyrzeckim, wraz zgruntami do niego należącemi, malżonkom Dodrimont należący, i sądownie na 2500 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi w terminach na dzień

25. Października r. b.,

3. Stycznia 28. Lutego 1834,

tu wyznaczonych publicznie naywięcéy daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 30. Maja 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Nad summą szacunkową młyna Nadolnika przy Margoninie, który do młynarza Wawrzyńca Jakobiego należał był i owdowiałéy Marquardt iest przysądzonym, został na wniosek kupuiącéy proces likwidacyjny otworzony.

W celu zalikwidowania pretensyy wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Grudnia c. zrana o godz. 10. przed Konsyl. Sądu naszego W. Fischer i zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w tymże terminie osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których im kommissarzy sprawiedliwości Morica i Szulca, tudzież

telstädt vorgeschlagen werden, zu erscheisnen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüschen an das Grundstück prakludirt, und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen die Räuferin besselben, als gegen die Gläubiger, unter welche das Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werzben wird.

Schneidemuhl, ben 1. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Radzę kommissyi sprawiedliwości Mittelstaedta przedstawiamy, stawili, inaczey bowiem swych pretensyy do rzeczoney nieruchomości pozbawieni zostaną, i im w tey mierze tak przeciwko kupuiącey, iako też przeciwko wierzycielom, pomiędzy których summa szacunkowa podzieli się, wieczne milczenie nałożonem będzie.

Pila, dnia 1. Lipca 1833, Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Den gten Oftober d. J. Bornittags um 10 Uhr werden auf dem Borwerke Mianowice bei Rempen 12 Stuck Aindvieh und 267 Stuck Schafe meistbietend gegen baare Zahlung verkauft werden.

Rauflustige ladet ein.

Rempen, den 17. August 1833. Sonigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. W Mianowicach pod Kempnem sprzedawać się będzie naywięcey daiącemu za gotową zaplatą dnia 9. Października r. b. o godzinie 10. zrana 12 sztuk bydła rogatego i 267 sztuk owiec.

Chęć kupna maiących zapozywa. Kempno, dnia 17. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Um 8. Mai d. J. hat die Ursula Pilewiez hierselbst zwei kleine Schweine in ihrem Garten gepfändet. Der unbekannte Eigenthumer dieser Schweine wird hierdurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen, und spätestens im Termine den 28. September d. J. Morgens 9 Uhr hier bei uns zu mels den und sein Eigenthums-Recht nachzuweisen, widrigenfalls der Ursula Pilewicz das Eigenthum an diesen Schweinen zuerkannt werden wird.

Magrowiec, ben 30. August 1833.

Ronigliches Preufisches Friedensgericht.

Als Verlobte empfehlen fich Freunden und Bekannten

Anralie Berlach. August Barbt.

Pofen, ben 3. September 1833.